Grscheint wöchentlich 6 mal Abends.

Biertelfahrlicher Abonnementspreis in Thorn bei ber Expedition Brudenstraße 34, bei ben Depots und bei allen Reichs . Postauftalten 1,50 Mart, frei in's haus 2 Mart.

Insertionogebühr

die Sgespaltene Betitzeile ober beren Raum 10 Bf. Annoncen-Annahme in Thorn: bie Expedition Bradenstraße 34, Beinrich Res, Roppernifusftraße.

# Ostdeutsche Zeikung.

Inseraten-Annahme auswärts: Strasburg: A. Fuhrich. Ino-brazlaw: Juftus Ballis, Buchhanblung. Neumart: J. Röpte. Eraubenz: Der "Gesellige". Lautenburg: M. Jung. Gollub: Stabttämmerer Auften.

Expedition : Bradenfir. 84, part. Rebattion: Bradenfir. 34, I. Gt. Fernipred . Muichluf Rr. 48. Inferaten Annahme für alle auswärtigen Beitungen.

Juseraten-Annahme auswärts: Berlin: Haasenstein und Bogler, Aubolf Mosse, Invalidendant, G. L. Daube u. Ko. u. sammtl. Filioler bieser Firmen in Breslau, Dresben, Leipzig, Frankfurt a./M., Nurnberg, München, Samburg, Ronigsberg 2c.

#### Herr v. Hammerftein-Lorten.

Der "Reichsang." melbet: Die Bewilligung bes Entlaffungsgesuchs bes Minifters v. Deyben unter Berleihung bes Großfreuges bes Rothen Ablerorbens mit Gichenlaub, fowie bie Ernennung bes Landesdirektors von hammerftein = Lorten= hannover jum Landwirthschaftsminister ift

erfolgt. Die Ernennung bes herrn v. Sammerftein-Borten jum Sandwirthichaftsminifter ift ein viel bedeutenderes Greigniß, als es die Berufung bes Herrn von Köller in das Ministerium bes Innern war, und bas will viel fagen. Bas bei ber Berufung bes Lanbesbirektors von Sannoper allenfalls angenehm berühren fann, ift bie Unbefangenheit, mit ber über bie welfische Bergangenheit biefes herrn hinweggefeben wirb. herr von Sammerftein : Lorten, ein geborener hannoveraner, hat 1866 ein bischen im Belfen= thum gemacht. Der bamals vierzigjährige herr ift freilich ichnell genug von biefem un. fruchtbaren Treiben abgefommen. Das preußifche Staatsminifterium verliert burch feinen Singutritt ein weiteres Stud altpreußischer Gigenart, und bas Stöder'iche "Bolt", bas neuerbings gute Bitterung bekommen bat, wird die volltogene Berufung bes herrn von hammerftein icon hellseherisch geahnt haben, als es von ber Absicht bes Fürsten Sobenlohe fprach, bas Staatsministerium von ben "ftramm preußischen" Elementen ju befreien. Aber ber Bufat, bag auch eine Gauberung von ben entichieden tonfervativen Elementen ftattfinben werbe, lieft fich wie bitterer Sohn angesichts ber Ernennung bes Strammften aller Agrarier. Jest wird auch flar, warum ber Oberprafibent von Oftpreugen, Graf Ubo Stolberg, bas Landwirthichaftereffort nicht erhalten bat. Graf Stolberg ift ein ebenfo moblwollender Freund und ein ebenfo entichiebener Bertreter ihrer vernünftigen Forber. ungen, wie es herr von heyben war und ift. bat bie Beybeniche Richtung in bas neuefte Syftem nicht mehr gepaßt, fo tonnte bie Ruance Stolberg auch nicht genügen. Nur ein hammerftein follte ce fein. Und fo haben wir benn einen Landwirthschaftsminifter, ber fammtliche wichtigeren Anregungen ber agrarifden Agitation feit vier Sahren jumeift birett veranlagt ober boch fraftig unterflütt hat. Als Borfigenber bes beutschen Landwirthschafterathe und bes Lanbegötonomietollegiums hat herr v. hammerftein bie lebhaftefte Thatigkeit gegen bie Banbels. verträge entfaltet. Er hat Agrarreformen vor-geschlagen, bie, bei entsprechenber Bergleichung ber beiben Gebiete, etwa ebenso rabital sind wie die Gulenburgschen Plane zur Betampfung des Umflurges. Rur ift ber Unterschieb, bag Graf Gulenburg einftweilen hat gurudtreten muffen, mahrenb herr von Sammerftein bie Gelegenheit befommt, feine Forberungen in Thaten ober, ba es mit ben Thaten jum Glud boch nicht jo schnell geht, wenigstens in Bor-lagen umzusehen. Bor wenigen Tagen erft hat ber neue Reichstanzler Fürft Sobenlobe, ber fich vor Gingaben aus bem tonfervativ-agrarifden Lager taum noch zu laffen weiß, eine Betition bes beutschen Landwirthschaftsraths in Sachen ber Budersteuer erhalten. Unterschrieben ift bie Eingabe vom Vorsitzenden Frhrn. v. Hammerftein : Lorten. Das Schriftstud tann als Rompenbium ber agrarifchen Beschwerben gelten, und herr v. Blot hatte es nicht beffer und nicht Schlechter machen tonnen. Bon bem taum je getannten "niebrigen Stanbe ber Getreibepreife, vom Breisbrud ber Spiritusinbuftrie, ber Stärkein-buftrie wirb gesprochen, und laut wirb bie auf bas Aeußerste gesteigerte "Hoffnungslosigkeit" ber beutschen Landwirthe bekannt. "Eine blübende Buderindustrie kann man ohne Uebertreibung als ben letten Rothanter ber Landwirthicaft bezeichnen." Gegen Amerita werben "ent-iciebene Abwehrmaßregeln" verlangt, nicht blog bas Berbot ber Ginfuhr von lebenbem

Bieh fonbern auch bas ber Ginfuhr von frifchem Rinbfleisch. Mit anberen Worten: Da

gang ohne jebe hygienische Grunblage bie Fleifdeinfuhr rein im Intereffe ber Land. wirthichaft unterfagt werben. Ift biefe Gingabe ein Programm bes neuen Landwirth icaftsminifters, fo haben bie Ronfervativen allerbings taufend Grunde für einen in lauten Jubel auszubrechen. Berr von Sammerftein-Logten ift berufen worben, ohne bag bereits Klarheit barüber bestände, wie sich ber noch vorhandene Stumpf bes preußischen Staateminifteriums gur entichiebenen Betonung einer agrarifchen Birthichaftspolitit verhalten will. Es ift gar teine Frage, bag ber Krisenzustand mit ber Ernennung bes herrn v. hammerftein noch nicht abgeschloffen fein tann, baß er vielmehr eigentlich jest erft beginnt. Und babei ift noch bie Frage ber Neubef gung bes Jufligminifteriums offen. Wenn peffimiftifche Leute meinen, Berr Brausewetter murbe fich als Nach. folger bes herrn v Schelling nicht ichlecht machen, fo ift bas natürlich nur ein grimmiger Scherg. Aber es ift bezeichnenb, bag jolde Spage gemacht werben fonnen

#### Dentsches Reich.

Berlin 12. November.

- Bring Seinrich wird nach ber Poft" auf ber Reise nach St. Betersburg von einem großen militarifchen Gefolge begleitet Unter biefem follen fich herren vom Raiferlichen Sauptquartier befinden, an ber Spite General von Bleffen und andere Offiziere in hoben militarifchen Stellungen.

Der Juftigminifter v. Schelling ift, wie bie "Nat. Big." berichtet, burch ben Chef bes Zivilkabinets herrn v. Lucanus im Juftigminifterium aufgeforbert worben, feine Entlaffung einzureichen, als bort gerabe Blenarfigung mar. herr v. Schelling gab ben Borfig an ben Unterftaatsfetretar ab, entfernte fich, um ben Rabinetschef zu empfangen — unb tehrte nicht in die Sitzung zurud. Es ift nicht erstaunlich, so bemerkt selbst die "Nationalztg.", baß berartige Borgange namentlich im Beamten. thum bofes Blut machen.

- Die nachricht, bag Minifter von Boetticher feine Entlaffung eingereicht habe, wirb von bem "Wolffichen Telegraphenbureau" als ein vollftandig unbegründetes Gerücht bezeichnet. Auch die "Norbb. Allg. Big." ichreibt, baß alle Gerüchte über beabsichtigte Ber-anberungen an ber Spite ber Reichsamter ber

Begründung entbehren.

- herr v. Stephan hat in einer Rebe bei ber Einweihung bes neuen Boftgebaubes in Altona bie Schulb für bie ftodenbe Reform in den Pofigebühren ber Finangverwaltung gugeschoben, indem er ausführte: "Bollte ich allen Bunichen, bie man regelmäßig zu hören befommt — Ermäßigung ber Fernsprechgebühren, bes Briesportos, bes Stadtportos, Erhöhung bes gewöhnlichen Briefgewichts und anderes aur Beit völlig Unannehmbare mehr —, entfprechen, so wurde bas einen Ausfall von gegen fünfgebn Millionen Mart jahrlich gur Folge haben. Wenn bas Erfüllen fo leicht mare, wie fich biefe herren bas benten, fo murbe ein General: Postmeifter bie munbervollfte Stelle fein ; er brauchte nur zu allem Ja und Amen sagen. Da sagt aber bie Finanzverwaltung, mit ber ich sonst auf bem freundschaftlichsten Juße stehe, wie Don Antonio jum Taffo: "Die mahre Freundschaft besteht im Berfagen!" Doch, ich fpreche mit Fauft: "Lag uns biefer Stunde icones Gut burch folden Trubfinn nicht verfummern." Bei ben Posigebühren aber ftoden auch folche Reformen, welche nicht zu einer Minbereinnahme sonbern im Gegentheil zu einer Mehreinnahme führen würben. Entgegen anberen Blättern verfichert

bie "Röln. Stg.", baß noch tein Entwurf eines neuen Sanbelstammergefeges fertiggestellt, nicht einmal bie Frage enticieben ift, ob die Lösung ber Aufgabe burch Reichsgeset ober Landesgesetz erfolgen foll. Wahrscheinlich das Texassieber nur für das erstere Berbot ift, daß die lettere Lösung beschlossen werden eine genügende Erklärung geben kann, so soll wird, da die Reform der Handelskammern

einem Beburfniß nicht überall ju entsprechen fceint. Erft wenn feftfteht, bag biefe Reform gunachft nur für Breugen in Angriff gevommen werben foll, burften bie bisher im Sandelsminifterium ausgearbeiteten Grundzüge ber geplanten Reform ben betheiligten Sandelstammern gur Begutachtung jugeben, und erft je nach bem Ausfall biefer Gutachten murbe die Ausarbeitung eines Befegentwurfs erfolgen.

- Die Generalfynobe hat am Sonnabend ben Agenbeentwurf in ber Rommiffions faffung gegen die einzige Stimme bes Lic. Blath angenommen. Die "Nationalztg." findet, baß bie Zuftimmung ber Mittelpartei nicht btos unverständlich ift, nein, bie evangelische Bereinigung fei auf biese Weise mit fich felbft resp. mit früheren Rundgebungen in einen gang beil-

lofen Wiberfpruch gerathen.

- In bie Krone bes neuen Ruppel. baues auf bem toniglichen Schloß murbe am 13. Oftober, bem Tage ber Fahnenweihe, in Gegenwart bes Raifers eine Urfunde eingelaffen, worin es über ben Umbau bes meißen Gaales heißt: "Die machfenben Beburfniffe ber großen Soffefte machten une ben Erweiterungebau gur Bflicht. Begonnen wurde ber Bau am 1. April 1891 und ift bis heute fo meit geforbert, daß biefe Urfunde in die Krone bes auf bas neue Dach gefetten Ruppelaufbaues ber Nordwestede eingefügt werben tann. Möge bas Wert weiter guten Fortgang nehmen und bem Schloffe ein würdiger Schmud werben. Dagu gebe Gott feinen Gegen !"

— Die von ber "Köln. Zig." gebrachte Notiz, berzufolge ber "Sangan Aegir" burch eine minifterielle Berfügung in ben oberen Rlaffen ber boberen Lehranftalten jum Gegenstande einer Befprechung gemacht werben follte, ift, wie die "Rreugstg." von "beftunterrichteter Seite" vernimmt, burchaus ungu-

treffend.

Der preußische landwirthschaftliche Bentralverein hatte in feiner befannten Gingabe Die Behauptung aufgeftellt, bag ben Ronfumenten unnatürlich bobe Breife für Fleifc abgeforbert worben feien, welche mit ben Preifen, bie ber Landwirth erhalt, in feinerlei Berhaltniß fteben. Dem tritt bie "Allg. Fleifcherzig." entgegen, inbem fie bie polizeilich notierten Martipreife am Berliner Schlachtviehmartt, am Engrosfleischmartt und am Detailfleischmartt gegenüberftellt. Zugleich weift bas Blatt auf bie fich mehrenben Ronturfe ber Fleischer bin, bie vielfach ihren Grund barin haben, bag bie Fleischer ben Biehpreifen nicht soweit mit ihren Bleischpreifen ju folgen vermochten, um bie Gefchaftsuntoften ju beden. Die Fleischpreife feien gerabe ben geftiegenen Biebpreifen nicht entsprechend gefolgt.

einigen Truppentheilen - Die von mabrend ber biesjährigen herbstmanover gur Brobe getragenen neuen Bajonettfeiten = gemebre follen, wie bas "Berl. Rorr. Bur." erfährt, bei ber Leibkompagnie bes erften Garberegiments ju fuß wieber eingezogen worben fein. Es scheint bemnach, baß fie fich nicht in bem Mage bewährt haben, um, wie bereits vor langerer Beit als im Bringip beichloffen gemelbet wurde, bei ber gangen beutschen Armee gur Einführung ju gelangen.

- Der Berliner Polizeiprafibent Freiherr v. Richthofen bat bem fozialbemotratifchen Budhanbler Abolf Soffmann, einem geborenen Berliner, einen Ausweifungsbefehl angebroht. In bem Schreiben, welches ber Polizeiprafibent an hoffmann gerichtet hat, heißt es:

an Hoffmann gerichtet hat, heißt es:

Es ist zu meiner Kenntniß gelangt, daß Sie vor dem Jahre 1891 in Magdeburg und Naumburg wiederholt wegen öffentlicher Beleidigung und Preßevergehens bestraft ind Bon meiner Besuguiß, welche mir auf Grund des Freizigigleitsgesetzs von 1842 und auf Frund des Freizigigleitsgesetzs zusteht, bestrafte Personen von dem Aufenthalt in Berlin auszuschließen, will ich im vorliegenden Falle noch keinen Gebrauch machen unter dem Borbehalte, daß Sie zu polizeilichem und gerichtlichem Einschreiten keine Beranlassung geben.

Der Normärts" erklärt. Hoffmann werde

Der "Bormarts" erflart, hoffmann werbe fich beim Oberprafibenten refp. beim Ober-Berwaltungsgericht befdweren.

- Kangler Leift hat fich von einem Berichterftatter ber "Leipz. Reueft. Rachr." interviewen laffen und dabei erbauliche Geschichtchen erzählt: "Ueberhaupt streift man unter" bem Ginfluß bes Tropenklimas bie Bimperlichteit ab. 36 weiß, bag ein preußischer Difigier, ber fiebertrant mar, fich in ber Sangematte herumtragen ließ und aus einem Revolver mit icharfen Batronen auf Gingeborene icog. Rein Sahn frahte banach, ber herr murbe abberufen, nicht einmal bas Disziplinars verfahren murbe gegen ihn eingeleitet, weil er thatfachlich frant mar; fo mar fein Geift burch bas Rlima gerruttet. Die Ginwirfung bes Tropenklimas ift nicht eine Phrafe, ich habe von Europäern bie brutalften Sandlungen verrichten feben, die ich bamals wie noch heute verabichene und nicht verftanb." In Kamerun gebe es eine eigentliche Profitution nict; Dies felbe werbe baburch erfest, bag bie Manner ihre Weiber an die Europäer vermiethen. . . . "Den Nationaltans, ein recht ftumpffinniger Tang und feineswegs eine Art Rantan, wie manche glauben, habe ich auf ausbrudlichen Bunfc einiger Marineoffiziere aufführen laffen,

ich felbft habe mich nie bafür intereffirt." In ber Ramerun benachbarten frangofifchen Rolonie paffieren die tolliten Sachen. Da murben bei hellem Tage bie Regermabchen aus angefebenen Familien burch Diffiziere von ber Strake weg. geschleppt und vergewaltigt. Als ber Diffionar an bent barauf folgenden Sonntag in ber Brebigt bas rugte, verliegen bie Offigiere oftentalio bie Rirde, und ber Diffionar mußte abberufen

merben.

- Gegen bie Babehe hat, wie aus einer Melbung aus Darses Salaam hervorgeht, von ber Station Tabora aus ein erfolgreicher Berftoß ftattgefunben. Der offizielle Bericht barüber lautet: Die Rompagnie Tabora hat am 13. Ottober bei

Ronto ein fiegreiches Befecht gegen die Babebe beftanben, welche por ber vordringenben Sauptfoloune nach Rorben auszuweichen versuchten. Deutscherseits ift Leutnant von Bothmer gefallen, Kompagnieführer Hermann, Leutnant Halliersch. Dr. Preuß, Unterossisier Richter verwundet. Um 20. Oktober ist Leutnant Halliersch in Mualele an Opssenter gestorben.

Db ber Bug ber Mannschaften von Tabora vom Gouverneur angeordnet ober ein freiwilliger war, ift aus ber turgen Melbung nicht gu erfeben. Untlar ift auch burchaus, ob bas fiegreiche Gefecht eine weittragenbe Bebeutung bat, ob es gegen bie gange Streitmacht ber Babebe ober nur einen Theil berfelben erzielt ift, und wie groß ber Berluft auf Seiten ber Feinbe ift. Soffentlich bringen über biefe Fragen balb

nähere Berichte Aufschluß.

In Berlin eingegangene zuverläffige Privatnadrichten laffen ber "Röln. Big." folge teinen Zweifel ju, bag Bitboi fic bem Major Leutwein auf Gnabe und Ungnabe ergeben hat. Bas Leutwein über ibn verfügt bat, ift noch nicht betannt. Wenn Leutwein noch nicht amtlich berichtet habe, fo fei bas wohl auf die Schwierigteiten ber Berbinbung und ben Umftanb jurud. suführen, daß er auf der Werft Withois zu-rückgeblieben und den Marsch nach der Rüste noch nicht angetreten hat. Die letzten amttichen Melbungen tamen burch ben Marineftabsargt Sanber, ber noch acht Tage por ber lebergabe Withois in ber Rauflutt war. Damals icon fei ber Expedition bes Majors Leutwein alles Schreibmaterial berartig ausgegangen gewefen, baß bie letten Berichte auf tleine vieredige Bapierfludden gefdrieben werben mußten.

> Ansland. Rufland.

Bu ben Leichenfeierlichkeiten für ben verftorbenen Baren wird berichtet, bag ber Trauer. jug mit ber Leiche in Sfimferopol, Bawlograb, Spaffow-Rlofter (Borti) und Chartow hielt. Ueberall murben Seelenmeffen zelebrirt. Babl. reiche Deputationen brachten Rrange an bie Stationen. — Rach einem Bericht bes "Regierungsboten" aus Livabia ift auf bem Sarge bes Baren ber Gabel befeftigt, welchen ber

Raifer im Rriege trug. Bon ber Raiferin. jur Bertheilung an bie Gläubiger bei ber Rreisfpar-Wittme fagt ber Bericht, daß fie festen Schrittes an der Spige ihrer verwaisten Familie bei ber Ueberführung des Sarges in die Kirche von Livadia bem Sarge folgte. — In Mostau foll ber Trauerzug am Sonntag eintreffen. — Das Gintreffen ber Leiche in Betersburg erwartet man jum 14. d. Mts. Die Gruft Alexanders III. ift beinahe fertiggeftellt; biefelbe ift innen mit Granit ausgelegt, ber obere Theil mit carrarifdem Marmor befleibet. Rur eine einzige Steinplatte trennt bie Gruft bes Raifers vom Grabe feiner Mutter. — Bon Montag ab werden die ju ben Beisegungs: feierlichkeiten angefündigten auswärtigen Fürft: lichkeiten, bie Bertreter ber fremben Souverane und die Deputationen in Betersburg erwartet. - Der Leibchirurg bes verftorbenen Baren, Birfc, foll, wie am Freitag gerüchtweise verlautete, plöglich geftorben fei. Das Gerücht hat indeß noch teinerlei Bestätigung erfahren.

Rach bem nunmehr festgesetten Trauer: geremoniell begann am 1. b. Dits. bie tiefe Trauer, die ein Sahr bauert. Der Raifer und bie Großfürften tragen mabrend biefer Beit tiefe Trauer, bie Raiferin . Wittme im erften Quartal ein hochanliegendes Trauerfleib mit einer ichwarzen, vier Arichin langen Schleppe, eine ichwarze Flebbe und ichwarzen Schleier. Die Schleppe und ber Schleier ber Großfürftinnen find brei Arschin lang. 3m zweiten Quartal wird biefelbe Rleibung, jedoch ohne Gurtel getragen; im britten Quartal tragen bie Raiferin und bie Großfürstinnen fowarze Rafdmirtleiber mit weißem Rragen, im vierten Quartal ichwarze Seibentleiber, weiße Crepefcleppen mit farbigen Banbern und Fächer nach Belieben. Die Sofhargen und Staatswürdentrager erften und zweiten Ranges fahren in ben erften beiben Quartalen in Equipagen, bie mit fcmargem Tuch ausgeschlagen find und bie keine Wappen führen; in ihrem Saufe muß mahrend fechs Monaten ein Zimmer wird schwarzem Tuch ausgeschlagen fein. Un hoben Festtagen ift bie Trauer aufgehoben.

Italien.

Der Ministerpräfibent Crispi ift vollständig wiederhergestellt und hat fich am Sonnabend wieder in bas Minifterium begeben.

Franfreich.

Bie bas "Reuter'iche Bureau" erfährt, tonnte ber frangofifche Minifter bes Auswärtigen Sanotaug beim Empfange bes dinefischen Gefandten bezüglich bes Gesuches um Intervention ber Mächte feine entschiedene Erklärung abgeben und nur das Wohlwollen Frankreichs aus: sprechen; die frangösische Regierung werbe sich mit ben anderen Machten ins Ginvernehmen fegen. Man glaubt, swifden verschiebenen betheiligten Regierungen finde gegenwärtig ein Gebantenaustaufch über etwaige munichenswerth ericheinende Magnahmen ftatt, um eine Berftandigung swifchen China und Japan berbeis

3m hochverrathsprozeß gegen ben hauptmann Drenfuß wird nach neueren Parifer Meldungen ber Bertrefer ber Anklage bie Tobesftrafe beantragen. Die Regierung foll ent: foloffen fein, im Falle ber Berurtheilung bes Angeflagten bie Todesftrafe vollziehen ju laffen, um ein abichredenbes Beifpiel aufzustellen.

Großbritannien.

Der Premierminifter Lord Rofebery hat am Freitag bei bem Lordmayorsbantett in ber Londoner Guilbhall bie übliche politische Rebe gehalten, in ber er fich biesmal lebiglich über Fragen ber auswärtigen Politit verbreitete.

Mjien. Bom Rriegsschauplat tommt eine nach ben letten Erfolgen ber Japaner höchft überrafchenbe Melbung, ber wir vorläufig mit berechtigtem Zweifel begegnen muffen. Wie ein Telegramm des "Reuter'ichen Bureaus" melbet, geht in Dotohama bas Gerücht, baß bie Japaner bei Bort Arthur eine Nieberlage erlitten hatten. Noch am Tage zuvor war gemelbet worben, baß die Japaner Port Arthur bereits erobert hätten. Bezüglich ber von China angerufenen Friedensintervention ber Mächte ift nicht viel Neues zu berichten. — Während bie Japaner fiegreich nach Norben vorgedrungen find, erwachfen ihnen in bem nur von wenig japanischen Truppen besetzten Rorea ernfte Schwierigkeiten. Bie bem "Reuter'ichen Bureau" aus Chemulpo vom 5. November gemelbet wirb, ift ber Bigepräfident bes Roreanifden Staatsrathe, Rimhatu, welcher biefen Boften burch japanifchen Einfluß erhielt, am 30. Ottober ermorbet worden. Die Stimmung ift ben Japanern äußerst feindlich, in Folge beffen sinb 500 Mann japanischer Truppen nach Soul jurud. gefehrt. Auch murben weitere japanische Truppen von Soul gelandet, um die auffländischen Tonghats zu unterwerfen.

Provinzielles.

kaffe ginsbar angelegt werben. In erster Reihe foll ben hilfsbedurftigen Mitgliedern bes Bereins, bei welchen bereits die Zwangsvollstredung verfügt ift, geholfen merben.

Bon ber Culmer Areisgrenze, 9. November. Um ihrem beim Militär frehenden Sohne eine Freude zu bereiten, schickte fürzlich die Bauersfrau R. aus M. an ihn ein Badet ab, ftedte in eine Wurft ein Zehn-martftud hinein und bemerkte im Schreiben ,10 Mart Der Sohn konnte natürlich bas Gelb nicht finden, und beim haftigen Burfteffen verfchluctte er bos Goldstüd, welches bisher noch nicht gum Borfchein gefommen ift.

Schönfee, 9. November. In ber heutigen Nacht brannten bie bem Bauunternehmer herrn Schnigfer gehörenden beiben Scheunen und Stall nieber. Das Bohnhaus fonnte burch die Freiwillige Feuerwehr erhalten werben. Leiber waren bie Bertreter ber Stadt bisher nicht gu bewegen, Die Mittel gur Unichaffung bon Sanbwasserwagen zu bewilligen. Es ware sonft ber Wehr gelungen, die eine Scheune eben= falls zu erhalten. Die Wehr mußte thatlos auf dem Brandplate marten, bis die Waffermagen bespannt er-

deinen tonnten § Argenau, 11. November. Im Laufe ber ver-gangenen Boche fand ber hicfige Fleischbeschauer Chrzonstowsti turg hintereinder in zwei Schweinen große Mengen bon Trichinen. Die- Bertaufer ber Schweine, beibes arme Landleute mußten ben Raufpreis zuruckzahlen. Sie erleiben einen großen Berluft, ba fie die Schwein nicht versichert hatten. — Der hiefige Burgermeister R. wurde vor einiger Zeit in Folge einer bei ber Staatsanwaltschaft eingereichten Denungiation megen eines Bergebene in feiner Gigen. ichaft als Standesbeamter angeflagt und gu ber niedrigsten Strafe von vier Bochen Gefängniß ver-urtheilt. Bor etwa acht Tagen wurde R. vor ber Straffammer in Inowrazlam bon einer gleichfalls in Folge einer Denunziation, erhobene Unflage wegen Freiheitsberaubung und Erpressung freigesprochen. Da noch weitere Denunziationen ergangen find und burch alle biefe Borgange bie Befundheit bes R. schild und vereichte bei der ber bertalbyeite Be-forbe einen dreimonatlichen Urlaub bewilligt. Als Stellvertreter hatten die Stadtverordneten den Diftriktskommissar a. D. Weize gewählt. Diese Wahl ist don der Königlichen Regierung bestätigt und Herre Meize am Kreiten den Corpe Caphets den der Beize am Freitag von Herrn Landrath von Derhen feierlich in sein Amt eingeführt worden. Es geht aus obiger Darstellung hervor, daß Argenau nicht nur durch die "Argenauer Spazierstöcke, nicht nur durch antisemitische Agitationen, sondern neuerdings auch burch die Denunziationssucht eines Theils feiner Ginmohner befannt gu merben berfpricht.

X Strasburg, 11. November. Der mit der Gesfellschaft helios abgeschlossene Bertrag enthält im Befentlichen folgende Bestimmungen: "Die Gesellschaft übernimmt für den Breis von 56 400 Mt. die volls ftändige Ginrichtung ber Beleuchtungsanlage, aus-ichließlich bes Baues ber Maschinenräume. Die Leitung wird burch fast alle Straßen, ev. auch bis jum Bahnhofe hergeftellt, fobaß allen bequemer Anschluß geboten ift. Die Gesellschaft übernimmt für bie Ginrichtung eine zweijahrige Garantie ferner garantirt fie bafür, daß die jährlichen Betriebs-kosten 12 120 M., wobon ca 3000 M. auf Kosten des gleichzeitigen Schlachthausbetriebs ju feten finb, nicht überfteigen. Die Roften Diefer Ginrichtung, sowie bes Schlachthausbaues, will bie Stadt burch Aufnahme einer Anleihe von 116 250 M. beden.

n. Colban, 10. November. Seute Radmittag Berr Biegeleibefiger Rr. aus Rijchienen bas Unglud, bon einem tollen Sunde in bas Beficht gebiffen gu werben. Das wüthende Thier fturgte fich fobann auf den Rnecht, als er im Begriff mar, feinem herrn 3u Gilfe zu eilen. Nachbem bie Beftie noch zwei Stud Bieh gehiffen hatte murbe fie gebiffen batte gebiffen hatte, wurde fie endlich unichablich ht. herr R. foll in nicht geringer Angft dweben

Marienwerber, 8. November. geftrigen Abendguge hier angefommener Paffagier, anscheinend Ausländer, wurde ouf dem hiefigen Bahn-hofe ausgesett und der Polizei übergeben. Er ift geistesgeftort, gab auf Befragen nach feinen Ramen feine Antwort und besaß auch feine Legitimations-Bei feiner torperlichen Untersuchung fanb man neben mehreren fleineren Bunben an einem Schienenbein eine etwa gollange bis auf ben Anochen gehende Bunde: jedoch ließ er, in ber aniceinend größten Gemutheruhe einen Zigarrenftummel rauchenb, fich nicht ben Schmerg merten, welchen er empfinden mußte. Bober biefe Berletzungen ftamme, tonnte, bo mußte. er auf alle Fragen beharrlich ichwieg, nicht festgestellt werden. In seinem Rochitter wurde neben einer Menge völlig werthloser Gegenstände eine größere Angahl Rickels und Aupfermunzen, die er sich wahrscheinlich erheitelt bet angen und Kleinere Glasscheinlich erbettelt hat, größere und kleinere Glas-fplitter und ein Stud Bech, welch letteres er bei feiner Durchsuchung schleunigst ergriff und krampfhaft festhielt, gefunden. Der Mann wurde in das städtische

Rrantenhaus geschafft. Tuchel, 9. Rovember. Gestern gegen 81/2 Uhr and in bem Reller bes Raufmanns hierfelbft Feuer, welches burch bie Entgundung eines mit Petroleum gefüllten Fasses bervorgerufen wurde und an welches sich große Befürchtungen knüpften, da in dem fraglichen Keller eine Menge Petroleum, Spiritus und Benzin lagerte; nach einftündiger Ar-beit gelang es der freiwilligen Feuerwehr hierselbst das Feuer zu dämpsen und somit einem großen Brande. borgubeugen, ber fehr bebentliche Folgen haben fonnte, ba in bem Geschäfte eine bebeutenbe Quantität Bulber vorhanden war, welches auf polizeiliche Unordnung sofort entfernt wurde. Der entftandene Schaden ist immerhin nicht unerheblich, da bei bem Bergen ber Sachen viel beschädigt und gestohlen worden ist.

Rönigeberg, 9. Rovember. Unter ber Antlage ber Majestätsbeleidigung erschien in ber gestrigen Sigung ber Straftammer ber Besitzer Rubolf Wiemann aus bem Dorfe Groß Drebnau im Rreise Fischhausen. Die incriminirte Neußerung foll ber Beschuldigte im Frühjahr bes Jahres 1893 bei Gelegenheit eines Zwiegesprächs mit dem Tischlermeister Grubbs über die Reisen des Kaisers gethan haben. W. war von zwei ihm notorisch feindlich gesinnten Personen nach etwa Jahresfrist denunziert worden. Der Gerichtshoft dam nach stattgehabter Beweisaufnahme zu der Leber-Beugung, baß biefe fich gu einer Art Romplot gufammen= gethan hatten, um ihren Feind ins Gefängniß zu bringen. Es erfolgte daher die Freisprechung bes Angeflagten Wiemann. Der eine Denunziant wird fich nächstens selber wegen Majestäsbeleibigung zu berautmorten bedem

Sahre hindurch hat ein Argt (polnischer Nationalität) in bem ber Provinzial . Sauptftabt Bofen nahe gelegenen Städtchen St. die hochbegabte polnische Rittergutsbefigerin, berm. Frau b. Ch. behandelt. Die alte Dame mar fehr franklich und ba fie erflärlicherweise bei bem geringften Unwohlsein für ihr Reben fürchtete, ließ fie bei jebem fie beangftigenden Anlasse ben Arat aus bem bem Rittergute nahe gelegenen Stäbtchen St. zu fich holen. Oft brachte ber Arat gange Rachte hindurch am Rrantenbette auf bem Gute Rurge Beit vor ihrem Tobe behandigte Frau von Ch. bem Arzte als borläufige Abichlagszahlung für seine argtlichen Bemuhungen ben Betrag von 59 000 Mart und bemertte babei, bag ihm ber Reft feines Honorars nach ihrem Tobe zu Theil werden würde. Mit hinterlaffung eines Bermögens vom 2 Millionen Mart ift die alte Dame bald nachher verftorben und ber Argt murbe nunmehr bon ben Erben erfucht, feine Rechnung für die geleiftete ärztliche Gulfe und Be-mühung aufzustellen. Diese belief sich für 1018 meist Nachtbesuche, beren jeder mit 75 M. angesett war, zusammen auf rund 76 000 M Da ber Arzt auf dies Honorar von der Erblasserin bereits 59 000 M. empfangen hatte, so brauchten die Erben zur Tilgung der Rechnung nur noch 17 000 M. nachzuzahlen. Außerdem hatte die dankbare Patientin ihrem Arzte in dem bon ihr errichteten Teftamente ein Begat bon 6000 M. ausgesett. Gin foldes Angthonorar von 82 000 M. ift ficherlich ein hochanftanbiges, bas gu ben außergewöhnlichen gahlt.

#### Lokales.

Thorn, 12. November.

- Personalien aus bem Rreise Der Gemeinbevorfteber Rruger gu Ottlotidin ift jum Amtevorsteher für ben Amtsbezirt Ottloticin von bem herrn Oberprafibenten ber Proving Beftpreußen ernannt

- [Rach bem neuen ruffifchen Ronfulargebührentarifes sind für bie Bifirung eines Baffes 4,95 DR. ju gablen.

- [Die Angahl ber Boltsichulen im beutichen Reich] beträgt nach ber neueften Statiftit 56 563. In benfelben merben 7 925 688 Rinber von 120 032 vollbeschäftigten Lehrfraften unterrichtet. Bon letteren find 116 282 Lehrer und 13 750 Lehrerinnen.

- [Die nächfte Sigung bes Rreisausichuffest findet Connabend, ben 17. November b. J., Bormittags 10 Uhr, ftatt.

- Bon bem Bergeichniß fammt: licher Ortschaften in ben Provinzen Dft : und Beftpreußen] foll im Jahre 1895 eine neue Auflage veranstaltet merben. Der Preis für bas gebundene Exemplar bei Abgabe an Privatbezieher wird ben Betrag von 3 Mark voraussichtlich nicht überschreiten. Beftellungen auf bas Wert find bis 15. b. Dits. an bas Raiferliche Poftamt in Thorn fcriftlich ju richten. Spatere Beftellungen fonnen nicht mehr berüdfichtigt werben.

- [3m Königl. Lehrer: Seminar] in Graudenz fand vom 6.-10. b. Dis. unter bem Borfit bes herrn Provingial. Schulrathes Dr. Kretschmer aus Danzig und im Beisein ber herren Regierungs, und Schulrathe Bfennig aus Marienwerder und Plifchte aus Danzig, Die zweite Lehrerprufung ftatt, ju welcher 17 provisorisch angestellte Lehrer erschienen waren. Bon ihnen bestanden 12 bie Brufung, unter diefen herr Kling II aus Thorn.

- [Amtlicher Cholerabericht.] Cholera ift festgestellt : bei Arbeiter Banber und bei ber am 7. verftorbenen Frau Berfuch in Toltemit.

Dangig, ben 10. November 1894.

Bureau bes Staatetommiffars.

- [Bur Beschäftslage] schreibt man bem "Schiff" aus Thorn unterm 5. Novbr. : Der Schiffsverkhr ift gegen vergangene Boche unverändert geblieben, die Schiffe haben reiche Labung und tonnten bei bem gunftigen Bafferstande im ganzen Stromlauf mit voller Labung fdwimmen. Roch bei Beginn ber abgelaufenen Woche wurden neue Frachten abgeschlossen, ba trat an zwei Tagen roftwetter ein, und nun entstand eine begreifliche Panit unter ben Schiffern. Alles beeilte fich fo ichnell wie möglich zu löschen, bezw. zu laben, um noch vor anhaltendem Frost bas Endziel zu erreichen. Balb aber schlug bas Wetter um und jett bewegt fich die Schifffahrt wieber in regelmäßigen Grenzen. Sehr beschäftigt find bie Schleppbampfer, fie ichleppen Rahne und Traften ihren Bestimmungsorten gu. Der Traften: vertehr ift in vergangener Boche noch ein febr reger gewefen, aus Rugland find viele Solzer ftromab gefommen, bie eigentlich bort übers wintern follten, bei bem gunftigen Winde und bem guten Bafferftanbe noch ftromab abgefdwommen find, und nun entweber ben Brabnauhafen ober, joweit fie nach Dangig vertauft finb, biefen Ort fo fonell wie möglich ju erreichen

[Bom Solggefcaft] erfahren wir, baß bie Angahl ber in biefem Jahre ber: angetommenen Rundfiefern eine wiber Erwarten hohe gewesen ift; wegen bes außergewöhnlich gelinden letten Winters, welcher ben Transport ber Solzer aus ben Balbern nach ber Berlabungsftelle febr erichwerte, hatte man nämlich auf eine nur fehr geringe Bufuhr gerechnet, cs find aber tropbem 441 000 Rundfiefern gegen 480 000 im Borjahre herangefommen. In ben letten Bochen find noch verschiebene Geschäfte Bu Stanbe getommen, trogbem bas Beichaft bas ganze Jahr hindurch ein recht flaues war.

- [Die Bahl von fünf Stabtver orbneten ber britten Abtheilung vollzog fich heute unter großer Betheiligung ber Bablberechtigten. Dbwohl bas befinitive Wahlrefultat erft Nachmittags um 6 Uhr feftgeftellt merben wird, scheint jest (Nachmittags 41/2 Uhr) schon ziemlich ficher festzustehen, baß die herren Steuerinfpettor Benfel und Drechslermeifter Bortowsti wieder-, fowie herr Maurermeifter Mehrlein neugewählt find. Unter ben übrigen Kanbibaten wird mahricheinlich eine Stichwahl stattfinden. - [Der Magistratsfigungsfaal]

in der erften Stage bes Rathhaufes ift nunmehr in feinem Umbau vollendet und wird bemnächft in Benutung genommen werden. Der Gaal macht trot feiner Ginfachbeit einen außerft por nehmen und gebiegenen Gindrud; die Banbe find in einem bunteln Roth gehalten und find hier bie Bilbniffe breier preugischer Ronige, fowie ferner die Bufte unferes jegigen Raifers, welche zwischen ben Bilbern feiner beiden Borganger Blat gefunden hat, untergebracht; mifchen ben brei nach bem Rathhaushofe belegenen Fenftern befinden fich zwei Pfeilerfpiegel und an ber gegenüberliegenden Banbfeite eine hohe alterthümliche Uhr. Bon ber Mitte ber Dede, welche reich mit holzwert verziert ift und fich bem gangen Gaal murbig anfchließt, hangt ein fechsarmiger Rronleuchter berab; tropbem biefer Leuchter aber im Berhaltniß gu bem geräumigen Saale etwas flein ericheint, burfte bas von hier aus von fechs Glühlicht brennern gefpenbete Licht gur Beleuchtung bes Raumes volltommen ausreichen. Der Fußboden ift mit Partett belegt; biefe Arbeit ift ebenjo wie der größte Theil der übrigen Arbeiten von ber Firma Coult Erben ausgeführt, mahrenb bie Beichnungen und Entwürfe von herrn Stadtbaurath Schmibt herrühren.

- [Bu bem Bulg-Ronzert] am nächsten Mittwoch find, wie es ja auch nicht anbers ju erwarten mar, bie Gintrittefarten nabezu vergriffen, und machen wir baber alle Mufiffreunde, die fich ben bevorftebenben bervorragenden Runftgenuß nicht entgeben laffen wollen und fich noch mit teiner Gintrittsfarte verfeben haben, hierdurch befonders barauf

aufmertfam.

- [3m Schütenhaustheater] murbe geftern Abend bie Gefangepoffe "Ronig Rraufe" vor einem recht gut befuchten Saufe und unter großem Beifall aufgeführt. Bon ben Mitwirken' ben wird uns fast burchgangig nur Lobendes berichtet. - Auf die heutige Wiederholung bes Sarbou'ichen Luftspiels "Madame Sans Gene" machen wir alle Theaterfreunde empfehlend auf mertfam. Morgen wird ber Schwant "Riobe", ber bisher überall unter großem Beifall gegeben

wurde, aufgeführt.

- Der Männergefangverein "Liebertafel"] veranstaltete am Sonnabend Abend in ben oberen Raumen bes Artushofes fein erftes Wintervergnügen. Das Ronzerts programm bes Abends unterschied fich von benen der früheren Ronzerte daburch, daß ein größeres Wert nicht jum Bortrage gelangte, bagegen wurde eine Reihe kleiner Rompositionen gefungen, welche ben lebhafteften Beifall ber Buhörer fanden. Die Instrumentalmufit führte bie Rapelle bes 61. Infanterieregiments burch und war für ben Rongerttheil berfelben gleich falls ein recht hubiches Programm aufgeftellt. Schon um 10 Uhr war bas Rongert gu Enbe und begann ber Tang, welchem trop bes recht mäßigen Besuchs eifrig gehulbigt murbe.

- [Der Thorner Beamtenverein] hält am nächsten Sonntag im Schütenhaufe

fein erftes Wintervergnügen ab.

- [Die Thorner Straßenbahn] gestern ben Betrieb auf ber Strede von der Altstadt bis zum Stadtbahnhof wieder aufgenommen und ift bamit vielfach geaußerten Bunfchen in bankenswerther Beife entgegengetommen. Daß die Bewohner ber Bromberger Borftabt auch fernerhin noch auf die Benutung ber Pferbebahn verzichten muffen, ift zwar recht bebauerlich, boch horen wir, bag im Laufe biefer Boche bereits burch Befdleunigung ber Ranalisationsarbeiten ein Theil ber entgegenftebenben hinderniffe beseitigt und damit auch bie Ginrichtung bes regularen Bertehrs wieber ermöglicht werben wirb.

- [Ueberfall.] Geftern nachmittag fiel ber Schuhmacher Waglam Ritoweli in ber Reuftadt einen Arbeiter an und verfette ibm, anscheinend ohne jebe Beranlaffung, einen Stich in ben Ruden; R. murbe gur haft gebracht.

- [Begen Diebftahl] murbe ber Arbeiter Frang Buttowsti verhaftet, ber geftern früh bem Rorbmachermeifter herrn Siedmann 5 Betbenforbe geftohlen hatte; bie Rorbe find noch nicht aufgefunden worben.

- [Bu ben Stadtverordnetens wahlen] wurde gestern von antisemitischer Seite ein Flugblatt vertheilt, in welchem in ber fattfam befannten gehäffigen Weife unter allerhand Beschimpfungen über bie bisherigen Stadtvertreter hergezogen wird. Als besonbers Garafteriftisch fei erwähnt, bag bas Flugblatt in Berlin gebruckt worden ift, ba fich hier

unter biefes ichamlofe Pamphlet gu

Boligeiliches. Berhaftet find

[Bon ber Beichfel.] Heutiger Mand 1,04 Meter über Null.

#### bie geiftige Ermübung unferer Schulfinder

Bimmermann, ftabtifcher Lehrer in urt a. D., überaus intereffante Beoben angestellt. Den wesentlichen Inhalt Muslaffungen, die lebhaftes Interiffe und ngeregte Diskuffion hervorrufen werden, wir hier folgen: "Bie lange tonnen r verschiebener Altersstufen einem und ben Gegenstande mit ungetheilter Aufmteit folgen ?" Seit unbenklichen Beiten diren unfere Stundenplane, icon vom Schuljahre an, Unterrichteleftion mit nde berart, bag an brei oder vier Bor-Munden auch drei bezw. vier Unterrichte= n stattfinben, und zwar ift bies bei Altersftufen ber Schuljugenb ber Fall. er fieben Jahre alte Borichuler einer Mettion, ober ber einige Jahre altere mer ben Schwierigkeiten seiner lateinischen matit obliegt, ber Quintaner ober Bris fich in die poetischen Schönheiten feiner Mlaffiter vertieft, - einerlei, allen giebt lode erft nach einer Stunde, refp. breißig en, bas erlöfende Beichen gur Ausfpann. es waren alle Schüler jeber Altersstufe eine Stunde lang geiftig thatig, und fte fcmer zu beweisen fein, welcher von teien — eine normale Begabung vorausfich am meiften anzustrengen hatte, orfculer, ber Quintaner ober Primaner. Dar berubt biefes Zusammenfallen von ande und Unterrichtsleftion nur auf einem men alten Brauch, ben wir ererbt haben, aber entschieben einem philosophischen um bes Kinbes wiberftreitet. Jeber nde Laie fieht ein, daß sich ein Schüler er Rlaffen eine, auch zwei Stunden in Letture verfenten tann, bag aber ein Ochen von sieben ober acht Jahren mit 9 Minuten ununterbrochener Unterrichtes mehr als genug hat. Wie fühlen wir uns Ermachfene, meift nach einer Stunbe, es einem guten Rebner gelingt, uns für Beit zu paden, und wir, "cang Ohr", Bortrage fechzig Minuten lang gelauscht

Unterricht nicht mehr recht folgen wollen, b. i. in Birtlichkeit nicht mehr recht folgen tonnen. Die Rinber fteben meift nach 20 Minuten am Enbe ihrer Leiftungsfähigfeit, blutarme unb bleichfüchtige noch früher, und wir Lehrer pauten luftig weiter auf fie ein, ohne gu bebenten, welche eigene Kraft und welche toftbare Beit wir bamit verichwenden. Bon biefen Beobachtungen und Ermägungen ausgebenb, habe ich icon wiederholt ben Berfuch angeftellt, meine Schuler in halbftunbigen, jungere in noch fürzeren Lettionen ju unterrichten, unb babei bie merkwürdige Erfahrung gemacht, baß ber Lehrwerth von fechs halbstündigen Rechen: lektionen bemjenigen von vier gangftunbigen minbeftens gleichkommt, wenn er fie nicht gar überfteigt. Um meinen Beobachtungen und Berfuchen eine gemiffe miffenschaftliche Grundlage zu verleihen, habe ich über ben Berth halbstündiger Lektionen mit dem rühmlichst betannten Physiologen Brof. Dr. B. Breger an ber Universität ju Berlin verhandelt. Er schrieb mir unterm 25. Februar 1893: "Der Gegenstand ift von fundamentaler Bidtigleit, wie ich icon oft in Rebe und Schrift betonte. In England find bereits Experimente über bie Beit angestellt worben, mahrend welcher Rinder ihre Aufmerksamkeit angefpannt bems felben Gegenftande jumenden konnen, ohne ftart ju ermuben. Es tommt babei in erfter Linie bas Alter in Betracht. Nach meinen Erfahrungen ift für jebes Schulalter bie Beit von 45 Minuten viel gu lang. Man tonnte, mit 15 Minuten anfangend, mit gunehmenbem Alter bie Unterrichtszeit auf 20, 25 und 30 Minuten ausbehnen. Jeber Lehrer fann fich von ber mehr ober weniger rafchen Abnahme ber geiftigen Rraft feiner Schuler überzeugen, wenn er fich beim Korrigieren von Extemporalien, Auffähen und Diktaten fragt: "Bo merben bie meiften Fehler gemacht, in ber erften ober in ber zweiten Galfte ber ichriftlichen Arbeiten?" Nach meinen vielfach angestellten Berfuchen finden fich 75 bis 80 Prozent aller Fehler in ber zweiten Salfte, mahrend ber Schuler ohne Bweifel in beiben Salften die gleiche Muhe und Sorgfelt aufwenden wollte. Bei Durchfict meiner Diftathefte fagte Profeffor Breger: "bier haben Gie ben beften Bemeis, alle rothen Striche finden fich gegen bas Enbe ber Arbeit."

#### Kleine Chronik.

\* Gaßerplofion. In bem jum Offizierstafino-Saal ber Barbejager-Raferne ix Botsbam führenden mferer Jugend der Fall sein! Und doch tadeln wir exlinder schon nach 15 Minuten und nennen sie

einlich Niemand bereit fand, seinen unaufmerksam, wenn sie, wie es scheint, bem unteren Stockwerk ber Gasometer, wodurch 2 Solbaten unter bieses schamlose Bampblet zu Unterricht nicht mehr recht folgen wollen. b. i. schwer verletzt wurden. Der Materialschaben ist be-

#### Holztransport auf ber Beichfel

am 10. Rovember.
D. Münfterberg, S. Beters burch Baremsti 2 Traften, für Münfterberg 162 Kiefern Balken, Mauer-latten und Timber, 800 Tannen-Balken und Mauerlatten, 1130 Gichen = Blangons, für S. Beters 148 Riefern-Balfen, Mauerlatten und Timber, 1840 Gichen=

#### Telegraphische Börjen-Depesche. Berlin, 12. November.

| e to thusb                                      |                           | 10.11.94 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Fonds: schwach.                                 |                           | -        |
| Ruffische Banknoten                             | 223,15                    |          |
| Warschau 8 Tage                                 | 219,30                    |          |
| Preuß. 3% Confols                               | 94,20                     | 94,20    |
| Breuß. 31/20/0 Confols                          | 103,70                    |          |
| Breuß. 40% Confols                              | 108,80                    | 105,90   |
| Polnische Pfandbriefe 41/20/0                   | 68,15                     |          |
| bo. Liquid. Pfandbriefe                         | fehlt                     | 66,90    |
| Wefter. Pfanbbr. $3^{1/26/0}$ neul. 11          | 100,50                    |          |
| Distante Comme Watherla                         | 200,25                    |          |
| Distonto-CommAntheile                           | 163,35                    |          |
| Desterr. Banknoten                              | 130,00                    |          |
| Weizen: Novbr.                                  | 137,25                    | 137,25   |
| Mai                                             |                           |          |
| Loco in New-Port                                | 585/8                     | 591/4    |
|                                                 |                           |          |
| Roggen: loco                                    | 113,00                    | 112,00   |
| Nobbr.                                          | 113,00                    | 112,25   |
| Degbr.                                          | 113,50                    |          |
| Mai                                             | 118,00                    | 1:8,00   |
| Rüböl: Robbr.                                   | 43,50                     |          |
| Mai                                             | 44,40                     | 44,30    |
| Spiritus: loco mit 50 M. Steuer                 | 51,50                     | 51,50    |
| bo. mit 70 Mt. bo.                              | 31,90                     | 31,80    |
| 00. 000                                         | 36,20                     |          |
|                                                 | 37,80                     |          |
|                                                 | The state of the state of |          |
| Mediel-Diebaut 201 Camharha Lindfuk für beutich |                           |          |

Staats-Anl. 31/20/0, für andere Gffetten 40/0.

Spiritus : Depejche. Ronigsberg, 12. Rovember. v. Bortatius u Grothe

Boco cont. 50er 51,75 Bf., 51,56 Gb. -,- beg. nicht conting. 70er 32,25 , 31,75 Robbr. —,— . —,—

#### Menefte Nachrichten.

Budapeft, 11. November. In Mistolcz ift das Auftreten ber affatifchen Cholera tonftatirt

Barichau, 10. November. Der Rücktritt Gurtos wird zweifellos erfolgen. Letterer reift anfangs Dezember nach Gubfrantreich.

Betersburg, 11. November. Wie aus zuverläffiger Quelle mitgetheilt wird, foll bie Umfturzpartei wieber neuerbings fehr rührig fein. Die Bertheilung von Proflamationen foll für ben Beifegungstag geplant werben, boch trifft bie Boligei icon umfaffenbe Magregeln, um alle Unordnungen zu verhindern

Reval, 10. November. Infolge heftigen Sturmes find mehrere Schiffsunfalle ju verzeichnen. Bei Dagenort erhielt ber beutsche Dampfer "Occident" ein Led und ftrandete. Cbenfo find mehrere andere Barten, eine frangofische und eine englische, gestrandet. Die mit Salz belabene finnische Bart "Alexander" ift gefunten; bie Mannschaft ift ertrunten. Sämmtliche Rettungsbampfer ber ruffifch balti-ichen Rettungsgefellichaft haben in Thatigkeit gefett merben muffen.

Dbeffa, 11. November. 3m Gouvernement Jekaterinoslaw wurden vor einiger Zeit 125 jubifche Familien ausgewiesen. Gin Gnabengefuch, welches bie von ber Ausweifung Betroffenen an ben Bar Alexander nach Livabia richteten, blieb unbeantwortet. Erft vor brei Tagen, als bie Ausgewiesenen bereits An-ftalten gur Abreife trafen, traf vom Bar Nitolaus ber Befehl ein, welcher bie Ausweisung

Fiume, 11. November. Das Dorf Grahovo befindet fich in großer Gefahr. Der Erbboben zeigt nämlich ungeheuere Sprunge und Riffe, welche fich fortgefest erweitern. Die Regierung hat eine Rommiffion babin entfenbet, welche fich eingehend mit ber Untersuchung ber Urfachen biefer Naturerscheinung beschäftigen foll.

London, 10. Rovember. Die "Times" melben aus Shanghai, bag bie hinefifche Garnifon von Newchwang größtentheils befertirt ift, und bag bie Deferteure ihre Beutezüge in bie Umgebung fortfeten. Die Ginwohner fürchten bie Chinefen mehr als bie Japaner und wünschen, bag bie Inpaner möglichft balb Newchwang einnehmen.

#### Telephonischer Spezialdienst Berlin, ben 12. November. Bei einer gestern Nachmittag abge-

haltenen Berfammlung tam es zwischen Gozia: liften und driftlich Sozialen ju einer Schlägerei, in ber mehrere Perfonen verwundet wurben. Erft einem ftarten Militaraufgebot gelang es, die Rube wieber herzuftellen.

Rom. Der Bapft richtete an ben Baren Nitolaus ein Schreiben, worin er Fürfprache für die bei Gelegenheit ber Roger Greuelthaten Berurtheilten einlegt.

Berantwortlicher Redafteur : Priedrich Kretschmer in Thorn.

Cheviot u. Bugfin für einen gangen Angug gu Mk. 5 75 Rammgarn n. Melton für einen gang. Angug gu Mk. 9.75 je 3,30 m f. b. Angug berechn., verf. birect an Jebermann Oettinger & Co., Frankfurt a. M., Fabrik-Depot. Mufter umgeh.franco. Richtpaffend.w. gurudgenomm.

## Schon Ziehung. Meininger Loose à Mark sind noch in allen Lotterlegeschaften und in den durch Plakate kenntlichen Verkaufsstellen zu haben. Loose à 1 Mark, 11 Loose für 10 Mark, 28 Loose für 25 Mark, (Porto u. Liste 20 Pfg. extra) sind zu beziehen von der Verwaltung der Lotterie für die Kinderheilstätte zu Salzungen in Meiningen

Haupt-treffer i.Werthev.

Zur Anfertigung

Besuchskarten (Visites)

weiß, buntfarbig gemuftert Elfenbeinfarton mit und ohne fchrägem Golbschnitt, thig Eistarton, Blumenhochprägung in naturellen Farben, 0, 100 Stud (lettere in elegant. Raffetten), moberne Schriften lauberfter Drud, ichnelle Lieferung,

empfiehlt sich die Buchdruckerei

Jorner Oftdeutsche Zeitung rückenstrasse 34, parterr

#### Lieben Sie

en schönen, weissen, zarten Teint, so Bergmann's Lilienmilch-Seife

Bergmann & Co. in Oresden-Radebeul. Chutzmarke: Zwei Bergmänner.) Hautunreinigkeiten. a Stück 50 Pf. bei: olf Leetz und Anders & Co.

## vesangunterricht,

Stunde 3 Mt., 1/2 Stunde 1,50 Mt Margot Brandt. Brüdenftrafe 16. kreuzsait., v. 380 M. an

Pianinos, Ohne Anz. 15 M. monatl. Kostenfreie, 4woch. Probesend. Fabrik Stern, Berlin, Neanderstr. 16

pr. Std. hochfeine aromatische Hansa-Cigarre, pr. Std. rein amerifan. Tabat gr. Format. Berf. nicht unter 500 Std. pr. Nachnahme. Biele Mennungen. Richt convenir, w. bereitw. Jos. Rapeport, Samburg, Ellernthorsbriide 11.

## H. Gottfeldt, Thorn, Seglerstraße. | Nenes Etablissement.

Manufacturmaaren-, Gud-, Mode-, Seinen- und Bafde-Gefdaft.

Anzüge nach Maaß.

Fertige Herren und Knaben-Anzüge, 3 bis 45 Mt.

Baletots, Reisemantel, Jaquette bis gu ben eleganteften.

Damen- und Mädchen-Jaquetts, 3, 3,75, 4 bis 15 Mf.

Mäntel, Bellerinen 1c.

Kleiderstoffe,

Hauskleider, Ballstoffe etc.

30 Pf. bis 2 Mt.

Läufer,

Gardinen, 18 Pf. bis 1,50 Mf.

Teppiche, Flanelle,

2,40 bis 7 Mt.

40 Pf. bis 2 Mt.

Wollhemden, Hosen,

20 bis 75 Pf. hemdentuche,

Bettvorleger, Tücher, 10 Pf. bis 10 Mt. Leinwand,

Steppbeden, | Tricottaillen, 2 bis 5 Mit.

**Dowlas**, 18 bis 40 Pf. 18, 20 bis 40 Bf. 2c. Schürzen, 50 Bf. bis 1.50 Dif.

Röcke, 1,60 bis 4 Dik Stiderei Aleiber, Bett-Inlett, Bezüge,

Blousen, 1 tis 3,50 Mf. 1,10 bis 4,50 Mt. Maaren neuefter Jendung bekannt billigft.

In allen Ländern bestens eingeführt. Weltartikel! Man verlange ausdrücklich SARG'S

Anerkannt bestes, unentbehrliches Zahnputzmittel. Erfunden und sanitätsbehördlich geprüft 1887 (Attest Wien, 3. Juli) Sehr praktisch auf Reisen. - Aromatisch erfrischend. - Per Stück 60 Pf.

Anerkennungen aus den höchsten Kreisen liegen jedem Stücke bei. Zu haben in Thorn in der Mentz'schen Apotheke; Raths-Apotheke; Neust. Apotheke; Anders & Co.; Hugo Claass; Phil. Elkan Nachf. 

Empfehle mein neu fortites Lager in

Taschen-Uhren, Regulateuren, Wanduhren, Wecker, Uhrketten, Brillen, Pincenez, Thermometer 2c. Wertftatt für Reparaturen, bei foliden Breifen.

Louis Grunwald, Ahrmader, Thorn, Bacheftr. 2.

Garantirt reinwollene, fehlerfreie Pferdedecken

mit schöner blau u. roth gestreifter Bordure, grau . 145×170 cm gr., 21/2 Ptd. schwer M. 4.-. 150×200 n n 31/4 n grau ,, 5.erbsgelb  $145 \times 170$  n n  $2^{1/2}$  n erbsgelb  $150 \times 200$  n n  $3^{1/4}$  n das Stück, versende gegen Casse und Porto oder gegen Nachnahme. Bei Abnahme von 3 St. 50 Pf. Portovergtg.

Carl Mallon, Thorn, -Tuchhandlung, gegr. 1839.-

### Gummischuhe

Franz Ostrofski, Schuhmachermftr., Marienstrafe 1.

Für Herren! Für 60 Bfg. in Marten franco Bufendung

(in gefchloff. Couvert): Darftellung, Besichreibung und Gebrauchsanweisung einer gesetzlich geschützten Erfindung, welche Chronische Harnröhrenleiden

Musfluß) ficherer befeitigt, wie alle anbern bisher gebrauchlichen Methoben. A. Hillmann's Verlag, Berlin, Schleswiger Ufer 13.

Brennholz I. u. II. Claye fowie trocenes Kleinholz empfiehlt Kruczkowski, Schanfhaus III.

Prima englische

beftes und reinlichftes Brennmaterial für alle Arten bon Dauerbrandofen 28f. 1.90 pr. Ctr. ab hiefigem Lager.

C. B. Dietrich & Sohn. Schlachtpferde

fauft und gahlt bie bochften Breife für bie Rofe Echlächterei Doder G. Kunde. Wohnungen in Moder Rr. 4.
Block, Fort III.

in ben neneften Façons, Bu ben billigften Breifen bei

S. LANDSBERGER,

Beiligegeiftstrafe 12.

Herren-Unterkleider in Wolle, Baumwolle, Macco

und System Prof. Dr. Jaeger, und Szweiseit. Normal-Tricot-Unterkleider ? nach Pettenkofer, Kragen, Manschetten, Serviteurs, Cravatten – Regenschirme – Schlafröcke –

Reisemäntel — Gummimäntel, Reisedecken und Schlafdecken empfiehlt die Tuchhandlung

Carl Mallon. Thorn, Altstädtischer Markt 23.

# in berichiebenen Größen, offerirt billigft

A. Böhm, Brückenstrasse.

Filzschuhe! Knabenstiefel! Ballschuhe! Russ. Gummischuhe! Reitstiefel!

verfauft gu billigften Breifen J. Witkowski,

25. Breiteftraße 25.

Aussteuern in Möbel und Polsterwaaren

liefert au Fabrifpreifen frachifrei Max Wunderlich, Stolp i. Bomm. Fabrik für Wohnungseinrichtungen. Mufter-Album franco gur Anficht

Dallen m. fich vertrv. w. a. Fr. Seb. Meilicke ein Berlin W., Wilhelmftr. 122a, Sprech3.2-6

ussergewöhnlich Gardinen, in allen nur bentbaren Muftern und Qualitäten, Meter |

von 35 Pig. an, Abgepante Gardinen, weiß und creme, in entzudenden Muftern, fehr billig. Abgepaßte elegante Stores, in creme und weiß, von 2,50 Mt. an. Ginzelne Fenfter Gardinen wie Gardinen-Refte fur bie Salfte

Lambrequins, creme und weiß, in prachtvollen Deffins, von 75 Pfg. an. Tijchbecken, in allergrößter Auswahl, zu besonbers billigen Preifen. Läuferftoffe, in ben verschiebenften Breiten, Meter von 40 Pfg. an.

Bluich-Teppiche, in ben verschiedensten Größen und Farbenftellungen. Germania-Teppiche, in guter Qualität und iconen Muftern, von 4 Dt. an. Bettvorleger, in Plusch, von 1,50 Mf. an.

Portieren-Stoffe, in ben verschiedenften Qualitaten und Duftern, Meter von 40 Big an.

Abgepafte elegante Portieren, in reizenden Deffins, besonders billig. Bettbecken, weiß und farbig, in allergrößter Auswahl, von 2 Mt. an. Gine Bartie Frühstücks-Decken, so lange ber Vorrath reicht, à 1,25 Mt. Gine Partie Paradehandtücher, prachtvolle Zeichnungen, von 75 Pf. an.

im grossen Saale des A

Breitestr. 14

Breitestr. 14.

Größte Auswahl in wollenen Unterfleidern für Damen, Herren und Kinder

Alebernahme completter Ausstattungen.

### 

Ordentliche Situng der Stadtverordneten= Verfammlung

-

0

Mittwoch, den 14. Novbr. 1894, Nachmittags 3 Uhr.

Tagesordnung: Betr. Die 4 Orbnungsentwurfe für Luftbarteitofteuer, Bautonfensgebuhren, Stragenreinigungstoften und Bierfreuer. Betr. bie Abfuhr ber menichlichen Mus-wurf. Stoffe aus bem ftabtifchen Schlachthause.

Betr. bie Gemährung eines Behalts. porichuffes.

Betr. die Bahl bes Ingenieur Zechlin zum Betriebs - Ingenieur für bie Kanalisations- und Wasserwerke. Thorn, ben 10. November 1894.

Der Borfipende ber Stadtverordneten-Berfammlung. (geg.) Boethkeo

Befanntmadung.

Alle Lieferanten und Sandwerfer, welche Alle Lieferanten und Handwerter, welche ans Anlaß bes Kalferbefuches am 22. September d. J. noch Forderungen an die Stadtkasse haben, werden erlucht, die deziglichen Rechnungen umgehend, spätestens aber bis zum 14. d. Mts. bei unserem Bauauamt einzureichen. Thorn, den 8. November 1894. Der Wagistrat.

Befanntmagung.

Das Bureau bes hiefigen Umt8: antwalts befindet fich vom 12. November bies. Jahres ab in bem Geschäftsgebäude bes Königl. Landgerichts hierfelbst, Barterre, Bimmer Mr. 14.

Thorn, ben 10. November 1894, Der Ronigt. Erfte Staatsauwalt.

Zur Wahl der Stadtverordneten

werben bie Bahler I. Abtheilung auf Dienftag, 13. b., 8 11hr Aben be im Artushof, Sintergimmer (Barterre), ergebenft eingelaben.

a: Dauben.

Bekanntmadung. Auf Bunich des reifenden Bublifums haben wir bis auf Beiteres einen unregelmäßigen Betrieb bon ber Altstadt jum Stadtbahnhof, welcher die Berhindung ju und bon den Bugen herftellen foll, freiwillig und ohne polizeiliche Aufforderung aufgenommen. Alle übrigen Streden

ruhen borläufig. Thorn, den 12. Robember 1894. Thorner Strakenbahn.

Versteigerung. Mittwoch, den 14. d. Mts., Nachmittags 3 Uhr werbe ich in weinem Bureau im Auftrage

12 Aktien der Riesenburger Buckerfabrik

öffentlich meiftbietenb verfteigern Paul Engler, bereid. Sandelsmafler.

#### Auktion.

Dienstag, ben 13, Rovember von 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr ab joll Schillerstraße 4, ber Nachlaß der verstrordenen Wittwe Schatz, bestehend aus: Mahagoni- und birkenen Wöbeln und Hausgeräth

öffentlich meiftbietend bertauft werben. Zahnarzt rathen Breitestrasse 21, 11.

Sprechstunden: 9-1. 2-6 Uhr.

Wie allgemein bekannt, wird der von mir bisher innegehabte Laden anderweitig vermiethet. Da am hiesigen Platze ein geeignetes Geschäftslokal nicht zu haben ist, bin ich gezwungen, Thorn zu verlassen. Um mein Lager möglichst schnell zu ränmen, eröffne ich

wegen Aufgabe meines Geschäfts reellen

zu unübertroffen billigen Preisen.

FUm 15. Dezember

beginne ich mit dem Verauktioniren des Restbestandes. Vorläufig verkaufe ich:

garantirt breifach

Runben-Chemifettes u. Gerbiteurs 35 "

Handen Gentlettes mit Kragen 45 "
Herren= und Knabenträger
0,40, 0,45, 0,50, 0,75, 1,00 Mt.
Bollene Regenschirme
1,50, 1,75, 2,00, 2,50 "
I Gloria= und feidene Regenschirme

1,75, 2,00, 2,50, 3,00, 6,00

Serren: und Anaben-Cravatten noch

erheblich billiger als bisher.

Rein wollene geftr. Unterrode 1,75 Dt. Geftr. Kinder Anzüge von 50 Pf. an. Damen Jupons 2,00, 2,50, 3,00 Mt. Woll. Taillentücher 2,00, 2,50, 3,00 "

Rein leinene Sanbinder, Tischbeden, Serbietten garautirt fehlerfrei spotts billig.

Ferner einen groß. Boft. Garbinen, Bäuferstoffe, Bettvorleger, Tricottaillen, Blousen, Dembentuche, Dowlas, Kindertleiden, Jädchen, Rödchen, Hause u. Wirthschaftsschwäsen, herren-, Damenu. Kinder-Leibwäsche, Kinder-Schürzen, Mtlasse, Sammete, Mulle, Battifie und

Strickwolle 16, Prima Bollpfb. 1,90 Mf. Beinleineneherrenfragen, Dbb. 2,75Mf. Stinber- und Damen Manschetten, Damencamisols 50, 75, 90 Bf. Paar 25, 30 Bf. Rinber- und Damen Manschetten, Baar 25, 30 Bf. Herren-Manschetten 30,35,40,50,60 " Damen-Normalhemben 1,00, 1,35, 2,00, 2,50 Mf. Damenbeintleiber Berren-Chemisettes und Gerbitenrs,

1,00, 1,25, 1,50, 2,00 " Serren-Normalhemben 0,90, 1,10, 1,50, 2,60, 2,50, 3,00 ". Serrencamifols 0,75, 0,90, 1,00 ". Serrenbeinfleiber 0,50, 0,90, 1,00 ". 1,25, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00 "

Reinwollene Rinberftrumpfe 40, 50, 60, 70 Bf. Damenftrümpfe u. Soden 0,60, 0,75, 0,80, 1,00 Mt. Bollene Rinber-Capotten

0,50, 0,75, 1,00 Plüsch=Capotten Wollene Damen. Capotten m. Seibe 1,00, 1,50

Chenille-Capotten 2,00 Damen-Muffen 1,25, 1,50, 2,00,3,00, 3,75, 4,60 bis 10,00 Kinber-Muffen und Garnitaren

Gestr. woll. Handschufe 25, 30, 35, 40 Pf. Tricothanbiduhe 40, 45, 50, 60, 75 "
Herren- und Damen-Waschleber-

Sanbichuhe, Baar Gerren= und Damen Glacé= Sandichuhe, Baar Serren= und Damen-Glace. 1,50 Saubichuhe mit Futter, Baar 2,00 "

Berren-Filg Bute, fcmarg u. coul., fleif u. weich, jed. Sut 1,90 Mt. Berren-, Damen- und Rinder : Gummi : Boots laut den im Schaufenster bezeichneten Preifen.

Tafchentücher.

Breitestr. 30. Louis Feldmann, Breitestr. 30.

Die i. Bezirte d. unterz. Betriebsamtes angesammelt. 875000 kg. alten Schienen pp. soll. am 11. Dezember 1894 Borm. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr i. uns. Geschäftsgeb. St. Martinftr. 40 öfftl. verk. werden. Beding. nebst Berk. Rachw. lieg. i. d. Gesch. Zimm. d. Betr. Andw. lieg. i. d. Gesch. Zimm. d. Betr. Amtes und d. Baninspect. z. Gnesen u. Inowrazlaw aus. Dieselb. könn. auch geg. postfr. Ginsend. d. D. Df. d. uns bezog. werden. Ungebote sind m. d. Aufschrift: "Angebot auf Ankauf d. Altsmaterial" dis z. od. Term. postfr. u. versieg. an uns ein-3. ob. Term. pofifr. u. berfieg. an uns ein-Sigl. Gifenbahn-Betriebsamt Fofen

(Vofen-Thorn). Rur noch 3 Rentenguts= parzellen

find von Gremboczyn Nr. 66 zu vergeben. Gustav Fehlauer,

Gisenbahn-Direktions-Bezirk Junger Kaufmann sucht per 1. De3br. Bromberg. De3br. unt. "Bension" an b. Exp. erb.

Tuchtige Schneidergesellen finden bauernbe und lohnende Befchaftigung

M. Michalowitz & Sohn, Briefen 2B./Br.

Lehrmädchen 3 tonnen fofort eintreten bei J. Hirsch, Out- und Berren-Artifel-Bagar.

fräftige Landammen

empfiehlt A. Grubinska, Marienftr. 13. Gudtige Stubenmadden, Röchinnen erhalten gute Stellen bei großem Lohn burch Mieths Comptoir C. Katarzynska, Reuftabt, Marft 13.

## Paul Bulss,

Mittwoch, den 14. November 1894, Abends 8 Uhr

Königl. Kammersänger, unter Mitwirkung des Clavier-Virtuosen Herrn Fritz Masbach.
Concertflügel: Julius Büthner.

Programm:

1. Fantasiebilder a. d. Faschingschwank a, Wien 1) Allegro; 2) Intermezzo;

3) Finale . . . . Rob. Schumann.

a) Die Lauer b) Der gefangene Admiral C. Löwe. 3. a) Ballade G-moll . Chopin.

b) Feuerzauber aus der "Walküre" . . Wa Wagner-Brassin.

4. a) Der Wegweiser b) Der Lindenbaum Schubert. c) Erlkönig

c) Niemand hats gesehen Käthchen, Käthe, Katharine

5. a) Die Löwenbraut

Leiden

d) Widmung 6. Polonaise E-dur

b) Ständchen.

a) Sang an Aegir.

b) Schöne Wiege meiner

Sonntags am Rhein

Schum

Liszt

Richard Str

Karten zu numm. Plätzen à 3 Mk., zu Stehplätzen à 2 Mk. und Schüler a 1 Mk. in der Buchhandlung von Walter Lambeck.

tür Colonialwaaren.

Inf.: Josef Burkat,

empfiehlt:

Dampf Caffee's, taglich frifd geroftet, von 1,30 Mf. p. Bfb. an. p. Pfb. 80 Pf. Mandeln, Wandeln, Bflaumen, beste bosn., p. Pfb. 15, 18 u. 22 " Weizengries, p. Pfb. 15 " Ba. Kartoffelmehl, " " gefch. Bictoria-Erbfen, p. Pfb. 18 " Perlgraupe, Gerftengrüte, bon 12 Pf. p. Bfb. an. Cocnonnsbutter, p. Bfb. 60 Pf. Ba. Magdeb. Cauerfohl, p. Bib. 10

p. Pfd 1,80 Mt. Solländ. Cacao Ia, p Bib. 2,20 " van Houtens Cacao, p. Bfb. 2,80 , Ruff. u. Chin. Thee's, neuefte Ernte, bon 1,80 Mt. p. Bfb. an,

fowie fämmtl. Colonialwaaren.

Josef Burkat, Altstädt. Martt Nr. 16.

20 000 Flaschen

feinster reiner Südweine (Porto, Mabeira, Malaga, Sherry 2c.) Besse Frühsstüds. u. Krantenweine, welche mir von ersten Spanischen u. Bortug. Firmen zum Berkauf überwiesen sind, versenbe zu nur M. 1,30 die Flasche (a 3/4 Ltr.) incl. Glas u. Kiste ab hier. 12 Fl. sco M. 17.—, 24 Fl. sco. M. 32.— Probetisten à 2 Fl. M. 3,75, 4 Fl. M. 6,50 sco., alles gegen Nachnahme. Keeller Werth der Weine 3—4 M. p. Fl.

Richard Kox, Duisburg a. Rhein.

Scharnauer Meiereibutter. Verkaufstelle bei A. Rutkiewicz, Schuhmacherftr. 27.

Hochfeine Tafelbutter Haase, Gerechteftr. 11.

Bevollmächtigter des Borschuspereins Badden für den Bormittag bei V. Tadrowski.
3 u Thorn, G. G. m. u. H. Derlangt Gerechtestr. 30, part. rechts. u. Rem. v. 1. Dez. 3. v. Gersteustr. 13. Drud ber Buchbruderei "Thorner Oftbeutsche Beitung", Berleger: Di. Schirm er in Thorn,

Ineater in (Schützenhaus)

Direction Fr. Berthola Dienstag, den 13. Novem Cenfation8-Novitat 1. Range"

Reuefter Schwant in 3 Atten bon 50 und G. Baulton Nächfte Vorstellung:

Montag, ben 19. b. M

Thorner Beamten=Berg Countag, ben 18. November Abende 7 Uhr: I. Winter-Vergnüge

im Schützenhause. Der Borftand.

Ressource. Donnerstag, den 15. November d. Abends 8 Uhr:

obigen billigen Preisen entsprechend. |= Ballotage.

Dankjagung.

Schon seit langer Zeit litt ich an furbbaren Kopfschmerzen. Bei der gering Aufregung empfand ich heftiges Steche der Schläfe, oder die Kopfschwerzen began über dem Rasenbein, was für die Aufehr schwerzhaft war. Auch litt ich seit mehreren Jahren an starter Nervoll Der homöopathische Arzt Herr Der, med. Sin Magdeburg, an den ich mich brief wandte, befreite mich in kurzer Zeit meinem schweren Leiden, wosür ich ihm memberzlichsten Dank ausspreche. herzlichften Dant ausspreche. (gez) Glifabeth Duby, Clegin b. Dem

> Schon Uebermorgen Ziehung Meininger 1 Mark Werth 50000 Mark und andere hohe Hauptgewinne insgesammt 5000 Gewinne.

> LOOSE à Mark 11 Loose far 10 Mk. (Porto u. Liste 20 Pfg. extra versendet F. A. Schrader, Hannover, Gr. Packhofstr. 29.

In Thorn zu haben bei St.v. Kobielsk Cigarrenhandlung, Breitesstr. 8.